# Ner 118 i 119.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 26 Października 1842 r.

Nro 5333.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż P. Barbara 1mo voto Okrąglicka 2do voto Bulikowa zamianowaną została na dniu dzisiejszym Akuszerką miejską w Wolném Mieście Krakowie.

Kraków dnia 10 Października 1842 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekretarz Jlny Senatu Darowski.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 181 D. S. J.

# SEKRETARZ GENERALNY SENATU RZĄDZĄCEGO

Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w myśl Uchwały Senatu Rządzącego do Nru 5274 D. G. S. pod dniem 7 Października r. b. zapadłej, odbywać się będzie w Biórze Sekretarjatu Generalnego w dniu 15 Listopada r. b. o godzinie 11 z rana publiczna in minus licytacya na dostawę materjaljów piśmiennych i innych potrzeb kancellaryjnych dla Biór Administracyjnych na rok 1843 potrzebnych, a to według warunków przez Senat Rządzący w dniu 14 Października r. b. do Nru 5420 D. G. S. zatwierdzonych. Chęć przeto podjęcia się tej dostawy mający, zgłosić się zechcą w dniu i miejscu oznaczonem, zapatrzeni w vadium w kwocie Złp. 923 gr 6 warunkami wskazane. O innych warunkach dostawy wspomnionej dotyczących każdego czasu w godzinach kancellaryjnych w Biórze podpisanego powziąźć będzie można wiadomość. — Kraków dnia 20 Października 1842 roku.

(2 r.)

DAROWSKI.

Nro 8497.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Ponieważ na mocy postanowienia Senatu Rządzącego pod dniem 3 b. m. do Nru 5086 wydanego, passport emigracyjny P. Felicyano-

wi Trzcińskiemu udzielonym został; przeto ktokolwiek do tegoż miałby jakie pretensye, z takowemi do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w przeciągu jednego miesiąca udać się winien, gdyż po upływie tego terminu poręczenie za tegóż złożone, stronie interessowanej zwrócone zostanie.

Kraków dnia 14 Października 1842 roku.

Senator Prezydujący
Sobolewski.
Referendarz L. Wolff.

Nro 8498.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż Bióro Sądu Pokoju Okręgu III Mogilskiego z lokalu dotychczas pod Nem 221 Gminy II zajmowanego, z dniem 1 Października r. b. do domu pod Ner 473 Gminy IV przy Ulicy Śgo Jana sytuowanego przeniesionem zostaje.

Kraków dnia 17 Października 1842 roku.

Senator Prezydujący Sobolewski. Referendarz L. Wolff. Nro 8570. all length of the ray state of premising musiciplities.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Z mocy postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 7 b. m. do Nru 5266 zapadżego, podaje do wiadomości, że w dniu 3 Listopada r. b. odbędzie się w Biórach Wydziażu przed pożudniem licytacya publiczna in minus na wypuszczenie w przedsiębiorstwo wystawienia jednego nowego szylderhausu od kwoty Zżp. 69 gr. 12, tudzież reparacyi 10 starych szylderhausów dla Milicyi potrzebnych, od kwoty Zżp. 226; wzywa przeto chęć licytowania mających, ażeby w dniu tym zaopatrzeni w vadium Zżp. 29 zgłosili się, gdzie zarazem warunki licytacyi tej odczytać mogą.

Kraków dnia 19 Października 1842 roku.

Senator Prezydujący Sobolewski. Referendarz L. Wolff.

Nro 5434.

#### OBWIESZCZENIE.

### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż na zasadzie warunków przez Senat Rządzący w dniu 10 b. m. i r. do Nru 5335 zatwierdzonych, odbywać się będzie w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu licytacya przez opieczętowane a tem samem sekretne deklaracye, na wypuszczenie w dzierżawę więcej dającemu dochodu z propinacyi w dobrach Narodowych Jaworzno, a mianowicie: w wsiach Jaworzno, Długoszynie, Szczakowej, Jeleniu, Byczynie, Jeziorkach, Niedzieliskach w Dąbrowy, na Jęzorze i Wysokim Brzegu, oraz rybołostwa w rzece Przemszy i przewozu na tejże rzece pod Jeleniem. Główniejsze warunki do tej Dzierżawy są następujące:

- a) Dzierżawa ta trwać będzie od 1 Stycznia 1843 r. do końca Grudnia 1845 roku.
  - b) Opłata czynszu rocznego ustanawia się, w summie Złp. 38,000.
    - c) Vadium odpowiadać powinno 10 części tej summy to jest Zp. 3,800.
- d) Podobnież kaucya półrocznemu czynszowi jaki z zaofiarowania wyniknie.
- e) Budynki szynkowe, jakie dziś exystują, będą oddane Dzierżawcy do użycia, oprócz domu mieszkalnego dla Propinatora i składu na trunki, których ubikacyj na teraz brakuje i Skarb ich nie zapewnia.
- f) Od ubiegania się o tę dzierżawę wyłączają się Starozakonni nieucywilizowani.

Deklaracye powyższe mają być składane dnia 15 Listopada r. b. między godziną 10 a 12 z rana na ręce Senatora w Wydziale Dochodów Publicznych Prezydującego w formie następującej.

#### Deklaracya.

Na skutek obwieszczenia Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu z dnia 20 Października r. b. w Dzienniku Rządowym zamieszczonego, czynię niniejszą Deklaracyą że obowięzuję się za dzier-

żawę propinacyi w dobrach Narodowych Jawarzno płacić rocznie ogólną summę Czynszu Złp. (tu Deklarant wyrazi literami ilość pieniężną) a to wedle warunków licytacyi przezemnie przejrzanych i zrozumianych. Zaświadczenie Kassy Głównej, jako należne Vadium złożyłem znajduje się na niniejszej Deklaracyi zamieszczone i proszę o nakaz wydania mi tegoż, w razie nieutrzymania się (tu wyrazie komu czy jemu samemu, lub umocowanemu przez niego) dalej wyszczególnić powinien Deklarant (datę imie i nazwisko).

Ostrzega się zarazem, aby Deklaracye pod nieważnością pisane były wyraźnie, bez podkreślań, lub zastrzeżeń i ażeby na wierzchu opieczętowanej Deklaracyi napisanem było: "Deklaracya odnosząca się do licytacyi propinacyi w dobrach Narodowych Jaworzno przez Wydział Dochodów Publicznych z dnia 20 Października 1842 w Dzienniku Rządowym ogłoszonej, tudzież poświadczenie Kassy na złożone vadium." Ogólne warunki tej dzierżawy zgłaszającym się udzielone zostaną do odczytania w Wydziale Dochodów Publicznych i Skarbu. Kraków dnia 20 Października 1842 roku.

Senator A. Wężyk. Za Sekr. Wydziału F. Girtler.

#### Nro 16,229. DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się mus rzeźniczy; ktoby mniemał iż tenże jest jego własnością, winien się

zgłosić do Dyrekcyi Policyi, zkąd po udowodnieniu swego prawa, takowy odbierze. – Kraków dnia 17 Września 1842 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducittowicz.

Nro 16,455. DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w jej depozycie znadują się dwa sznurki koralików od osoby podejrzanej odebrane; przeto Dyrekcya Policyi wzywa właściciela takowych, iżby po ich odebranie w przeciągu miesięcy trzech zgłosił się. — Kraków d. 29 Września 1842 r.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducidłowicz.

#### Nro 14,204. DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W dniu 26 Października r. z. zeszła z tego świata w tutejszym Szpitalu Starozakonnych, Starozakonna Hanna Bernzweig z miejsca pochodzenia niewiadoma; o czem Dyrekcya Policyi kogo to interesować może niniejszym zawiadomia.

Kraków dnia 2 Października 1842 r.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Duciłłowicz. Nro 17,773.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się łyżeczka srebrna, na ulicy Wesoła znaleziona; ktoby przeto mienił się być właścicielem tejże, po odebranie w terminie trzech miesięcy zgłosić się winien, inaczej bowiem przez publiczną licytacyą sprzedaną zostanie.

Kraków dnia 4 Października 1842 r.

Dyrektor Policyi
WOLFARTH.
Sekretarz Ducittowicz.

Nro 17,945.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż do depozytu jej złożone zostały dwie uździenice rzemienne znalezione; ktoby przeto takowe zagubił, po odebranie ich w ciągu roku zgłosić się zechce.

Kraków dnia 7 Października 1842 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducillowicz.

#### DODATEM

do Nru 118 i 119

# DZIENNIKA RZADOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż na żądanie Antoniego Lipczyńskiego dziedzica dóbr Sciejowic z przyległościami w tychże dobrach w Okręgu W. M. Krakowa zamieszkałego na satysfakcyą summy 1013 Złp, z procentami i kosztami wyrokiem Trybunału z dnia 4 Marca 1842 r. od SSrów Tomasza Bobra zasądzonéj; w drodze przymuszonego wywłaszczenia sprzedany zostanie przez licytacyą publiczną dom pod L. 103 do małoletnich Mikołaja, Wiktoryi i Konstancyi po ś. p. Tomaszu Bobrze pozostałych dzieci należący, we wsi Czernichówku w Okręgu W. M. Krakowa w dobrach Ściejowice z przyległościami w gminie VIII Okręgowej Czernichów w Dystrykcie Czernichowskim na gruncie Ispina zwanym położony, składający się z domu mieszkalnego, stajen i stodoły, graniczący na wschód z placem pustym na materyał do stawiania galarów przeznaczonym, na zachód z domem Jana Biber Nro 9, na północ z domem i ogrodem Jana Miki, na południe z korytem rzeki Wisły.

Sprzedaż tego domu popiera Fr. Starzycki O. P. D. Adwokat w

Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 101 zamieszkały.

Cena i warunki zajętego przez Andrzeja Borelowskiego Komor. Sądowego w dniu 14 Maja 1842 r. domu wyrokiem Trybunału W. M. Krakowa i J. O. d. 7 Września b. r. ustanowione są następujące:

1) Cena szacunkowa zajętego domu po L. 103 we wsi Czernichówku w Dystrykcie Czernichów na gruncie Ispina zwanym stojącego ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie 400 Złp. która w braku licytantów na trzecim terminie do  $\frac{2}{3}$  to jest do Złp. 266 gr. 20 zniżoną zostanie.

2) Chęć licytowania mający złoży na vadium <sup>1</sup><sub>0</sub> część summy szacunkowej Złp. 40, od złożenia którego Antoni Lipczyński jako wierzyciel summy 1013 Złp. jest wolny.

3) Nabywca zapłaci wszelkie koszta exekucyi i popierania licytacyi do rak i za kwitem Adwokata takową popierającego a to zaraz

po wyroku też koszta zasądzającym.

4) Nabywca zapłaci równie podatki zaległe jeżeliby się jakie o-

kazały a to stosownie do przepisów prawa.

5) Wypłaty warunkiem 2, 3 i 4 objęte nabywca potrąci sobie z ceny szacunkowej, resztującą zaś summę szacunkową przy sobie zatrzyma aż do ukończenia klassyfikacyi, z obowiązkiem płacenia procentu po  $_{1}$  $_{0}^{+}$ .

6) Niedopełniający któregokolwiek warunku licytacyi utraci vadium i oprócz tego nowa licytacya na koszt i stratę jego ogłoszoną zostanie.

7) Każdemu wolno będzie w ciągu tygodnia po stanowczem przysądzeniu ofiarować o jednę czwartą część więcej nad wylicytowany szacunek z dopełnieniem formalności prawem przepisanych.

8) Po dopełnieniu warunków licytacyi 2, 3 i 4 nabywca otrzyma

dekret dziedzietwa.

Termina do licytacyi tej na Audyencyi Trybunału M. Krakowa od godziny 10 rano posiedzenia swe w domu pod L. 106 przy ulicy Grodzkiej odbywającego nastąpić mającej, ustanowione są.

Piérwszy na dzień 14 Grudnia | 1842 roku. Drugi na dzień 18 Stycznia | 1843 roku. Trzeci na dzień 22 Lutego | 1843 roku.

Z tém objaśnieniem stron interessowanych, że zaraz na pierwszym terminie stanowcze już przysądzenie nastąpi, jeżeli pretendent zgłosi się i w takim razie następne termina spadną.

Wzywają się przeto wszyscy chęć kupna mający, aby na licytacyą

stawili się opatrzeni w vadium.

Wzywa się także po szczególe zawiadomionych wierzycieli hypotecznych, wszystkie strony interesowane i pretensye do téj realności mieć mogące, aby na pierwszym terminie licytacyi pod utratą praw, produkcye swych pretensyj na Audyencyi Trybunału przez adwokatów złożyli.

Kraków d. 4 Października 1842 r. Syktowski.